# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und Haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Nummer 39

28. September 1930

36. Jahrgang

Bill with Universification

Scriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Boftabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

"Der Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2.25. Nordsamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8. Postscheckfonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Verlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund"erbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter

# Das Gebet.

Die Augen des herrn sehen auf die Gerechten, und Seine Ohrenhören auf ihr Gebet. 1. Petri 3, 12.

Ein kostbares Wort, das dem Christen, von welchem Gesichtspunkte er auch das Gebet bestrachten mag, und welcher Anlaß ihn auch zu Gott führt, das trostreiche Versprechen für die Stärkung und Ermutigung in seinem Glauben

vorhält.

Wir beten, weil wir als Kreatur Gott unferem Schöpfer diese Huldigung schuldig find, und weil wir unfere Abhangigfeit fühlen von dem, in welchem wir haben das Leben, und Er hort auf unfer Gebet, Er empfängt es als ein "Abendopfer, als einen guten Wohlgeruch". Und ob unfer Gebet auch unvollkommen ift, Er will es doch erhören aus Liebe zu unferem Fürsprecher, der Ihm unsere Unliegen darbringt; Er fieht unfer Berg, ob es aufrichtig ift wie unsere Bunfche. Wir beten aber auch, weil es die Wonne der Seele ift, Gott nahen und wie ein vertrauendes Rind mit feinem lieben Bater fo mit 3hm reden gu durfen. Er nimmt es wohlgefällig auf, wenn wir unfer Glud im Umgang mit 3hm finden, unfer Berg vor 3hm ausschütten und lieben lernen. Bir beten aber vor allem, weil wir wiffen, daß wir dadurch von Gott die Gnaden erlangen fonnen, deren wir bedürftig find. Und wir dürfen nicht zweifeln, Er felber hat es uns geheißen und versprochen, Er wolle unfere Buniche und Bitten hören. Boll reicher Gute gegen alle, die Ihn anrufen, gibt Er gerne den Bitten Seiner Rinder nach und fpendet ihnen aus

Seiner hand tausend Wohltaten. D seliger Gedanke! selbst die surchtsamste, in ihren Zweiseln und Schwächen mutlose Seele sindet Trost und Kraft und Beharrlichkeit in ihren demütigen Bitten. Vernehmen wir nun noch einige Anleitung über den Geist des Gebets und wie man beten soll; denn darauf kommt es an, wenn wir Trost und Gnadengaben von Gott empfangen wollen.

- 1. Muß das Herz, wenn wir beten, von der Sünde abgewendet und frei von leidenschaftlichen Aufregungen sein. "Ihr seid der Tempel Gottes," Seine Wohnung, wo Er ansgerusen sein will, ihr könnt daher an jedem Orte beten, nicht nur im Hause Gottes, wie manche meinen. "Bete in deinem Inneren," sagt ein frommer Mann, "aber siehe zuvor, ob du ein Tempel Gottes bist."
- 2. Zum Beten gehört ein lebendiger Glaube. Ohne ihn hat man Worte, aber niemals Gebet; denn der Glaube ift das Leben des Gebetes. Ohne den Glauben ift das Menschenherz, sagt Jakobus, "wie die Welle des Meeres, die hin und her geworfen wird, ein solcher Mensch erswarte nicht, daß er etwas empfange" (Jak. 1, 6, 7). Laß dich im Glaube an das Gebet weder durch andere, noch durch deine eigene Schwachheit und Unwürdigkeit wankend machen; denn dein Glaube ruht nicht auf dir selber, sondern auf den Verheißungen der Gnade-

Gottes. Dies ist der Rat eines Mannes, der mit dem Gebet innig vertraut war: "Hoffet auf Ihn allezeit, lieben Leute, schüttet euer Herz vor Ihm aus; Gott ist unsere Zuversicht" (Ps. 62, 9).

- 3. Bete nie ohne Sammlung deiner Seele, ohne das Gefühl der Heiligkeit und Größe Gottes. Das unreine Geschöpf, der Wurm des Staubes trete nie vor den König der Könige, vor den Gott der Herrlichkeit, ohne von diesem Gegensatz tief durchdrungen zu sein. Wenn solche Gemütssammlung fehlt, so wird unser Gebet ein sündhaftes, Gott beleidigendes und wir können keinen Segen daraus erwarten. Sich unehrerbietig Gott nahen, wie man es sich gegen einen Großen dieser Erde nicht erlauben würde, in der Eile einige gedankenlose Worte zu sprechen, von denen das Herz nichts weiß, sollte das "Beten" heißen? Nein! ich wieders hole es, das heißt Gott beleidigen.
- 4. Wenn du betest, so stelle dich unter den Einsluß des Heiligen Geistes, du kannst sonst nicht beten wie du sollst. Das Gebet ist ein übernatürliches Werk, sein Fundament muß es auch sein. Der Heilige Geist allein kann uns stützen in unserer Schwachheit und uns lehren, was und wie wir bitten sollen, und wenn wir nicht mehr beten können, so ist Er es, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen" (Röm. 8, 25).
- Wenn wir durch den Beiligen Geift beten, fo merden wir den betrübenden Ber= ftreuungen entgehen, die fo oft die Quellen unferes Gebets vertrodnen. D feid machfam und itrenge gegen diese irrenden Gedanken und gegen die taufend Richtigkeiten, die unfre Seele oft bis zum Throne Gottes verfolgen, uns das Gefühl Seiner Gegenwart rauben und unfere Gebete zu einem Lippendienst machen, der dem Bergen fremd bleibt! Ift doch felbst der Sott von Bergen liebende Beter nicht ficher, feine Gedanken mahrend einer Stunde bei ihm festhalten zu konnen. Welche tiefe Demuti= gung! Diejes große lebel zu vermeiden, muß die ganze Seele auf das gerichtet fein, um was man Gott bitten will, und diefe Bitte muß Ihm mit dem lebendigen Gefühl eines ver= trauenden herzens ausgesprochen werden. "Das Opfer will Fener haben, foll fein Geruch gum Simmel fteigen." Den Schrei der Seele, der durch die Wolfen dringt, hort Gott mit mitdeidigem Bergen, wie die Mutter den Schrei

ihres Kindes hört. Jesajas sagt zu seinem Bolke: "Schweiget Ihm nicht, bis Jerusalem gefertigt werde" (Kap. 62, 7). "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!" Dies ist das rechte Gebet.

6. Endlich dürfen wir nicht vergessen, daß wir für die Gebetserhörung einen Mittler haben zwischen Gott und uns, einen Mittler, der unsere Bitten zu Gott bringt und sie zuvor reinigt von aller Unvollsommenheit. "Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Er selber (Joh. 14, 6). Der Sünder kann
nur durch die Fürsprache des Erlösers Gnade
von Gott erhalten. Dieses vergessen, hieße
unsere Sünden vergessen und die Demut verleugnen, die wir vor Gott haben sollen.
Wenn unsere Gebete nicht auf diese Weise
geschehen, dürfen wir nicht auf ihre Erhörung
hoffen.

Wenn wir gebetet haben ist aber unser Werk noch nicht vollendet. Gott hört unsere Bitten. Hören wir aber auch auf Seine Ant-wort? Achten wir darauf, wie Gott unsere Bitten erhört? Leichtsinn oder Geistesträgheit verhindern uns in stillem Warten zu hören, was der Herr uns antwortet, oder die Gnaden zu empfangen, um die wir gebeten haben. Es sei hier auf zwei Gedanken besonders aufmerksam gemacht.

Es ist möglich, daß Gott in Seiner Beis. heit unfere Gebete anders beantwortet, als wir erwarten. Dann follen wir überzeugt fein, daß Er mehr unfer Wohl als unfere Wünsche vor Augen hat. Wenn wir Ihn um Befreiung von einer schweren Prüfung bitten, und Er uns mit einem neuen Dag von Geduld und Rraft, fie zu tragen, antwortet, follte Er unfere Bit= ten nicht erhört haben? Als der Apostel Paulus in einer ichweren Berfuchung, - mahrscheinlich in körperlichem Leiden — Gott um Befreiung bat, erhielt er zur Antwort: "Las dir an meiner Gnade genügen, meine Rraft ift in den Schwachen mächtig," und der Mann Gottes war getröftet. So entdect eine aufmerksame Geele in den Antworten des herrn auf ihre Bitten fehr oft die Beisheit und Liebe eines Baters, der beffer weiß als wir, mas uns wahrhaft gut und nütlich ift.

Dann sollen wir weiter bedenken, daß der herr sich als höchste Macht die Zeit vorbehält, in welcher Er unsere Bitten zu erhören für gut findet. Mit welcher Geduld harren oft Men-

ichen auf die gunftige Stimmung eines Großen der Erde, um von ihm eine fleine Bohltat gu erlangen! Und wir elende und fündhafte Rreaturen, die wir von dem Ronig der Ronige die höchsten Gnaden erbitten, wir follten nicht warten konnen? Wiffen wir nicht, daß Gott "alles zu Seiner Zeit" vollbringt, und daß der von 3hm gewählte Augenblick unserer Erhö= rung für unfer mahres Wohl fo wichtig ift, als die Gnade felbst, um die mir bitten. Möchten wir doch hierin ganglich Seiner Liebe vertrauen. David, der Mann des Gebetes, gibt uns hierüber vortreffliche Lehren. "Ich harrete des herrn, und Er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien; Er zog mich aus ber graufa= men Grube und ftellete meine Guge auf einen Fels" (Pf. 40, 2. 3). Das Rind Gottes hat für diese "rechte Zeit" der Erhörung lob und Bewunderung Gottes.

Aber kann eine betrübte Seele fagen: 3ch habe Gott angerufen, auf Ihn geharret, und Er hat mich nicht erhöret, noch mich von meiner gaft befreit; Er wollte mich nicht hören. — Dies ist die Sprache der Ungeduld und des Unglaubens. Kann der Schmelzer das Gold ans dem Tiegel nehmen, ehe es für feine Beftimmung geeignet ift ? Wenn David in feiner großen Rot flagt: "Mein Gott, des Tages rufe ich, fo antwortest, du nicht, und des Rachts schweige ich auch nicht," so schließt er daraus nicht, daß Gott fein Vertrauen getäuscht habe, ihn nicht erhören wolle; im Gegenteil, er fährt fort: "Aber du bift heilig, unfere Bater hofften auf dich, und du halfft ihnen" (Pf. 22, 3-5). Ja, Gott erhört unfer Gebet; und die kostbarften Segnungen erwachsen uns aus diesem Wert des Bertrauens und der Liebe; das Gebet macht die Seele geiftlich und rein, es erhebt sie über alles Sichtbare und gewährt ihr die höchsten Genuffe. Mit einem Bort, durch das mahre Gebet wird die Seele der Natur Gottes teilhaftig, in deffen Schoß fie ruht.

(Ans dem Englischen von Bischof Leighton.)

# Aus der Bertstatt

Unsere Predigerschüler sind nun aus den Sommerferien wieder zurückgekehrt und obliegen in der Schule ihrer weiteren Ausbildung. Die Ferienzeit

hat ihnen wohlgetan nach Leib und Seele. Ihr Körper durfte sich nach der zehnmonatigen harten Unftrengung, die ihn ftart mitgenommen hatte, wieder erholen und ihr Geist frisch werden. Auch durften sie sich in der Missionearbeit betätigen und Manchem Wegweiser zu Chrifto sein. Dabei hat wohl mancher am besten gemerkt, wo es ihm noch beson= ders fehlt. Auch die Gemeinden haben vielleicht ge= merkt, wie viel manchem noch fehlt. Nun, unfere jungen Brüder sind auch noch lange nicht fertig. Sie haben erst ein Jahr auf der Schule zugebracht und haben noch drei vor sich, in denen noch das Gelernte vertiest und anderes gelernt werden foll, mas ein Prediger des Evangeliums heute in der Beinbergearbeit des herrn nötig hat. Daher verdient mancher Mangel noch berechtigte Entschuldis gung. Es ift das Ziel der Edule, den jungen Brudern eine vielfeitige Mu bildung zu geben, da= mit fie allen Unforderungen der Zeit und besonders unseres Landes gerecht werden können und recht produftive Arbeiter werden fur unfere Gemeinden. Wir miffen dabei aber auch, daß das Bestreben der Schule allein tagu nicht ausreichend ift. Gin gut zufammengeftelltes Letrprogramm mit nüglichen allgemeinen und theologischen Biffenschaften machen noch teinen Prediger, wenn er fich nicht von Jefu, bem großen Lehrer von Gott gefommen, durch Seinen Beift in alle Wahrheit leiten und die gelernten Wiffenschaften für Geinen Dienft verarbeiten läßt. Bei der Borbereitung für den Dienft am Evangelium tommt es daher bei den jungen Brudern besonders auf zwei Dinge an: Fleiß und Demut. Der Fleiß eignet sich den Lehrstoff an und die Demut lehrt ihn in gottgewollter Beife gebrauchen. Diese Erwartungen haben wir auch von unfern Brudern und hoffen, daß der Berr, auf deffen Ruf sie zur Schule gekommen sind, sie auch ju Seinen Bertzeugen geftalten wird, um durch fie Sein Reich zu bauen. Doch haben die Bruder es außerdem auch nötig, taß sie bei ihrer wichtigen Borbereitung von den Gemeinden und Ginzelnen betend unterftutt werden, wodurch bann jeder gu ihrer zwedmäßigen Ausbildung beiträgt und bas Reich Gottes bauen hilft, das die hauptlebensauf= gabe jedes Blaubigen fein foll. Schließlich ift mit der Ausbildung der jungen Prediger auch noch die materielle Seite ihres Unterhaltes mahrend ber Schulzeit verlnüpft. Gott speist fie nicht durch die Raben, wie einft einen Glias, fondern durch Seine Rinder. Das hat Er'in ber Bergangenheit getan, jo daß die Schüler feinen Mangel haben brauchten, und Er wird es auch in der Zukunft nicht ver= faumen, die Bergen Seiner Rinder jum Bohltun nach diefer gottgefälligen Seite anzuspornen und die Möglichkeit zu geben, sich mit Freuden zu betätigen. So wollen wir denn mit glaubigem Bertrauen bas neue Schuljahr beginnen.

Wieder ist die Zeit gekommen, in der die Rollekten für die Vereinigungskasse durch die Reiseprediger eingesammelt werden sollen. Die lette Konferenz hat im Vertrauen auf die Hilse des Herrn und die Opferfreudigkeit der Geschwister wieder einige Unterstützungen aus der Vereinigungskasse beswilligt für schwache Gemeinden und andere Missions.

zwecke, die aber nur dann ausgezahlt werden können, wenn die Kollekten reichlich einlausen. Unser werte Kassierer, Bruder E. R. Wenese, Warschau, Grzysbowska 54 kommt oft in große Verlegenheit, wenn er die fälligen Auszahlungen machen soll und in der Kasse wenig oder gar kein Geld hat. Er muß seines Amtes dann mit Seuszen walten, wovon Gottes Wort sagt, daß es nicht gut sei (Ebr. 13, 17). Das her weigert er sich auch jedesmal, das Kassiereramt neu zu übernehmen. Laßt uns ihm in diesem Jahre, nach langer Zeit des Seuszens, eine besondere Freude bereiten, in dem die Kollekten rechtzeitig durch die Reiseprediger eingesammelt werden und wir des Wissionswerkes unserer Vereinigung in diesem Jahre mit reichlichen Gaben gedenken.

## Leben heißt dienen.

Leben heißt dienen, nicht dem und jenem, den wir uns gerade aufsuchen, sondern übershaupt auf jede Weise, in jeder Form, bei jeder Gelegenheit. Wir sollen nicht nur dienen, wo es uns gerade paßt und schmeckt, sondern jedem, der unser bedarf, dem wir durch das Leben zugeführt werden. Ebenso wenig, wie wir leben können, ohne zu atmen, sollen wir leben können, ohne zu dienen, wo wir gerade gebraucht werden, und sollen das ganz unbesangen tun, unbewußt, uneingebildet, willig und frendig.

Sin Borbild hat uns auch hierin unser Heiland gegeben, daß wir nachfolgen seinen Tußtapfen. Lebendiges Christentum ist dienende Liebe. Daran, daß du Liebe zu deinen Brüsten hast und dieselbe tätig beweisest in Worsten und Werken, will der Meister erkennen, ob du Sein Jünger bist. Und alle Menschen sind deine Mitbrüder. Wer dir am nächsten steht, nicht wer deinem Mitgefühl am angenehmsten ist, soll deine Liebe am meisten genießen. Da sind also zuerst Eltern, Geschwister, Hausgesnossen, Nachbarn, Herrschaft oder Dienstboten, Arbeitsgenossen; dann aber alle, mit denen dich das Leben zusammenführt.

# Atheismus und Kultur im modernen Rußland.

Von W. Ph. Marzinkowskij.

Die Augen der ganzen Welt sind auf Rußland gerichtet, auf den daselbst tobenden Kampf mit der Religion. Rußland ist nicht nur das Versuchsfeld für die Verwirklichung

eines neuen sozial=ökonomischen Programms ge= worden, sondern auch die vorderste Linie des Atheismus.

Das russische Volk besitzt die Fähigkeit zu gewagten Unternehmungen und hat die Neisgung, alles bis zum äußersten auszuprosben. Daher kann man das, was in Westeuropa nur Theorie ist, in Rußland in Praxis stusdieren.

Wir haben keinesfalls die Absicht, uns mit Politik zu befassen. Aber die mit Blut und Tränen erkauften Erfahrungen, die Rußland auf religiösem Gebiete macht, sind etwas, was die ganze Menschheit angeht. Hierüber zu schweigen, wäre eine verbrecherische Gleichgültigsteit sowohl am eigenen Volke wie auch am Menschen allgemein.

Gerade eine loyale Einstellung zur Obrigteit, die Bürgerpflicht, gestattet es nicht, den russischen Atheismus mit Stillschweigen zu übergehen.

Vor einigen Jahren habe ich in meinen öffentlichen Vorlesungen in der Universität von Mostau und Samara den Bertretern der Behörden gesagt: "Es ift nicht Sache der Regierungsorgane, für den Atheismus Propaganda zu machen. Wer fo in ihrem Ramen handelt, tompromittiert die Staatsgewalt. Schon fraft der Trennung von Rirche und Staat muß fie neutral bleiben. Die offizielle Erflärung, es gibt feinen Gott, ift ein Berbrechen und eine Luge. Wenn ihr dem Volk den Glauben an Gott nehmt, so vernichtet ihr feine Seele. 3hr fägt den Aft ab, auf dem ihr felbst fitt. 3hr untergrabt die Grundlagen des gefellichaftlichen Ideals, das ihr felbst verkündigt — damit fordert ihr persönlich den Zusammenbruch und Un= tergang des Sozialismus in Rugland."

Es ist nicht mein Ziel, Europa gegenüber zu klagen über die Religionsverfolgungen in Rußland. Denn die Religion wird in versschiedenem Maße, offen oder heimlich, überall verfolgt. "Alle, die in Christus Jesus gotstesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgungen erleiden", sagt Gottes Wort. Und jeder, der es nicht mit Christus hält, ist wider Ihn.

Es gibt nur ein Reich, wo Religion nicht verfolgt wird, — das ist Gottes Reich. Und gerade damit es in ganzer Fülle in Erscheisnung treten kann, mussen die Christen leiden. Auch wir sind bereit, zu leiden in der Welt,

die unseren Herrn gekreuzigt hat und Ihn noch heute verwirft.

Uebrigens käme unsere Klage in West= europa an eine ganz falsche Adresse, denn es selbst hat ja Rußland den Atheismus gegeben in der Person eines Voltaire, Hädel, Fenerbach und Drews, in der Theorie des Ma= terialismus und Atheismus. "Arzt, hilf dir selber!"

Wir Russen sind zu euch in den Westen aus einem brennenden Fause gekommen. Ihr möchtet gern das Feuer löschen. Und doch, wie richtig sagt Dostojewskij: "Es brennt nicht auf dem Dache, sondern in den Köpsen der Leute." Wenn wir uns bei Europa beschweren wollten, so höchstens über es selbst. Nein, wir wollen es lieber warnen vor den Gesahren eines Halbchristentums, das einen so günstigen Boden für den Atheismus schafft. Wir wollen Zeugnis ablegen, hier im Westen, was der Atheismus in Wirklichkeit ist.

Bor einigen Monaten unterhielt ich mich nicht weit von der roten Grenze mit Gisen= bahnarbeitern, die mit einem Sowjetzug ange= tommen waren.

"Nun, wie stehts bei euch mit der Religion?" — "Wer will, glaubt, wer nicht will, glaubt nicht. Gelehrte Leute, Professoren sind für den Glauben. — Ein Gläubiger hat mehr Disziplin."

Die Antwort aus dem einfachen Bolte atmet Lebenswahrheit. Dhne Glauben fällt die Difziplin, die außere wie die innere. Dhne Glauben an Gott geht der Mensch unter. 3ch habe in meinem Buche "Gotterleben in Sow= jetrugland" geschildert, wie ich in der Univerfitat Samara eine Borlefung über das Thema "Ronnen wir ohne Chriftus leben ?" hielt. 3ch mußte ben Bortrag dreimal bei überfülltem Auditorium halten. Als Entgegnung auf meine Ausführungen fprach ein Atheift über dasfelbe Thema. Er führte öffentlich aus: "Wir tonnen nicht nur ohne Chriftus leben, ja wir tonnen gang unmöglich mit Chriftus leben, benn feine Behre ift veraltet." Rach einigen Bochen endeten zwei Atheiften ihr Leben mit Selbstmord. Die Zeitungen gaben als Grund Truntsucht und Unterschlagung öffentlicher Gelder an. Giner von ihnen war der ermähnte Redner.

Diefer traurige Fall redet für fich felbft.

Die Gottlosen sagen: "Religion ist Opium für das Bolt!" Und nun beweist das Leben, daß Opium da blüht, wo die Religion fehlt. Denn ohne Religion frankt der Mensch an Herzensöde und Trauer, die er dann mit Alkohol zu betäuben sucht.

Die Trunksucht wächst in Rußland in dem Maße, wie das Christentum beseitigt wird. Der Kampf mit diesem Laster kann nur auf dem Boden der Christus-Religion erfolg-reich geführt werden. Denn selbst äußere Frömmigkeit kann wohl die Seele einschläfern, besitzt aber nicht die Kraft, wie das Evange-lium, neues Leben zu erzeugen.

Auch sonst ist jene Unterschlagung von Staatsgeldern bezeichnend, Religion ist die Grundlage der Sittlickfeit und die Stütze der Chrlickfeit. Dieser Gedanke trat einmal klar zutage gelegentlich einer öffentlichen Vorlesung in der Moskauer Universität über das Thema: "Ist Sittlickfeit ohne Religion möglich?" — Ich berührte damals die Frage der sittlichen Kontrolle. Man erwidert mir: "Bir haben als Kontrolle für die Chrlickfeit die Arbeitersund Bauerninspektion."

Ich antwortete: "Aber wer wird diese Inspektion überwachen?" — Während doch ein aufrichtig an Gott gläubiger Mensch an seinem Gewissen eine ständige Kontrolle von seiten Dessen hat, der ins Verborgene blickt". Die kommunistische Regierung hat ja selbst auf einem Kongresse zugegeben, daß der Staats-haushalt infolge Mangels an ehrlichen Beamten und Arbeitern zugrunde geht. Damals wurde der Beschluß gefaßt, die verantwortlichen Stellen in den Wirtschaftsbetrieben den Freikirchlern. anzuvertrauen wegen der allgemein anerkannten Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit dieser Menschen.

Wenn der Mensch dagegen nicht an Gott, an eine absolute Gerechtigkeit und lette Verantwortung glaubt, so wird er anfänglich dem Sittengebot "Du sollst nicht stehlen!" und ansderen nur eine bedingt relative Bedeutung zuerkennen. Sehr bald aber wird er die Konsequenz ziehen und feststellen: wenn es keinen Gott gibt, so ist alles erlaubt.

Der Atheismus zeigt sich auch in der Arbeit selbst. Er ist eng verbunden mit der Leistung. Außer Ehrlichkeit kommt es im Arbeitsprozes auf den Willen zur Arbeit an, die Lust und Freude am Schaffen, die Energie, Ausdauer und ichöpferische Befähigung gur Folge hat.

Wenn es keinen Gott gibt, kein höchstes Lebensziel, so hört die Arbeit auf, schöpferisch zu sein. Sie wird eine Last, eine öde Sklasverei, und zwar se schwerer und komplizierter sie ist, desto mehr. Dhne Gott hat der Mensch keine Kraft, weder zum Arbeiten noch zum Lesben, am allerwenigsten zum Leiden. "Gibt es keinen Gott, so lohnt es sich nicht zu leben," diese Worte hinterließ ein junger Mann in Iwano Wosnessen, als er sich das Leben nahm. Wenn es keinen Gott gibt, so verzehrt doppelte Furcht die Seele: Zwecklosigkeit und Kraftlosigkeit.

"Ich verlasse Ihren Vortrag mit zerrisses nem Herzen", schrieb eine Arbeiterin auf einen Zettel, den sie im Polytechnischen Museum zu Moskau dem atheistischen Redner überreichte.

Gottlosigkeit zerstört die Familie, denn an Stelle des Pflicht= und Verantwortungsgefühls, das durch das absolute Gottesgebot geheiligt ist, tritt persönlicher Geschmad, Laune, Leidenschaft an die erste Stelle.

Dhne Religion ift auch wirkliche Kindererziehung unmöglich, denn Sittlichkeit kann nur
durch sittliche Normen oder Gebote geschaffen
werden. Diese tragen aber nur dann einen heiligen und verpflichtenden Charakter, wenn sie
der Ausdruck göttlichen Willens sind.

Sodann braucht der Mensch zur Verwirklichung all dieser Normen eine selbständige Kraftquelle, er braucht Gott. Denn die Religion allein gibt der Sittlichkeit Besestigung und Kraft, sie zeigt ein Ideal und zugleich den Weg zu seiner Verwirklichung. Denn sie gibt Antwort auf die beiden Fragen: Was soll ich tun? und wie soll ich es tun?

Das ist der Grund, warum die "Kinder der Straße" so vorkommen, diese armen, ver= tierten Geschöpfe, die ihr Menschenantlitz ver= loren haben, trot aller Opfer und Anstren= gungen seitens staatlicher Erziehungsanstalten.

Die Jugend geht unter im Sumpf der Unsittlichkeit, und zu ihrem Glück erkennt sie das schon selbst. Nach den Worten eines Führers im Kampf gegen die Religion sliehen die besten jungen Leute aus den Kossomóls — den kommunistischen Jugendbünden — in die Christsomols — die christlichen Jugendbünde —

denn dort finden fie höhere Ideale und befferes geben.

Die Gottlosigkeit untergräbt die Lebenskraft eines Menschen. Nur mit Gott versteht der Mensch würdig zu leben und zu sterben. Während des Bortrages eines Atheisten in Moskau trat ein Sanitätssoldat auf und sagte: "Ich war mehrere Jahre an der Front und ich sah, wie Gläubige und Ungläubige sterben. Ich bin auf die Seite der Gläubigen getreten."

Sicher gibt es auch unter Ungläubigen idealveranlagte, tüchtige standhafte, tätige, Menschen. In den meisten Fällen sind sie aber noch etwas von der Religion beeinflugt, sei es von der Mutter, oder aus der Literatur oder von der Rirche. Go bleibt ein vom Baum abgefallener Aft noch lange grun. Aber seine Tage find gezählt und die Frucht bringt er schon nicht mehr. Die antireligiöse Propaganda zerbricht die Seele des ruffischen Volkes. Es ist bezeichnend, daß die russischen Atheisten bei ihrem Bestreben, die Religion zu vernich= ten, etwas an ihre Stelle feten, ein Surrogat. Sie bemühen fich, den sozialen Lösungen einen absoluten, beiligen Charafter zu gc= ben, sie ersetzen die Taufhandlung durch eine "Revolutionsweihe", an Stelle der Heiligen= bilder haben fie eine "Leninede" u.a.

Der Atheismus als Erlebnis ist eine Krantsheit des Geistes. Er ist ein Leiden. Leiden verdient Mitleiden und fordert Hilfe. Die Bibel nennt die Gottlosigkeit eine Torheit. "Die Toren reden in ihren Herzen: es gibt keinen Gott." Denn in der Tat, es ist eine Torheit zu sagen: "Da ich Gott nicht sehe, so ist er nicht da." Genau so urteilte einmal ein philosophisch ungebildeter Feldscher: "Ich habe mit meinem Messer einen ganzen Menschenkörper zerschnitten, eine Seele habe ich nirgends gefunden."

Die modernen Atheisten — in Rußland wie im Westen — unterscheiden sich von den Gottlosen der Bibe! nur dadurch, daß sie von ihrem Atheismus nicht nur "in ihren Herzen reden", sondern ihn laut von den Dächern predigen von der Rednertribüne und dem Kathes der verkündigen.

Einen Kranken darf man nicht richten. Daher verdamme ich die Atheisten nicht, denn es ist schwer zu beurteilen, wo die Krankheit aufhört und das Berbrechen anfängt. Aber ich verurteile den Atheismus. Denn schließlich ist die atheistische Propaganda nichts anderes als Brunnenvergiftung im Bolksleben, denn mit ihrem furchtbaren Gift tötet sie unbefestigte Seelen. Ein Student der Universität Pragsagte vor einigen Tagen seiner Mutter: "Benn ich den atheistischen Schlüssen meines Professors glauben soll, dann bleibt mir nichts übrig, als meinem Leben ein Ende zu machen."

Die Revolution hat den Glauben an die Menschenwürde verfündigt. Aber ohne Glausben an Gott stürzt der Glaube an Menschen. "Beil wir vom Affen abstammen, lasset uns einander lieben", so hat unser Denker Własdimir Ssolowjow den atheistischen Humanismus gekennzeichnet. Vergleichen wir mit diesem Versstandbeweis die christliche Theorie: "Da wir von Gott abstammen, lasset uns einander lieben."

Die Folgen der Gottlosigkeit und atheistisichen Propaganda sind in jener alten Gesichichte trefflich gezeichnet, wo die Menschen in einem Lande den Plan faßten, mit der Gottsheit zu kämpfen. Sie begannen Steine gen Himmel zu werfen, aber die Steine sielen auf ihre Köpfe zurück. Die Wirklichkeit ist noch viel furchtbarer als jene Legende.

Wir wollen drüben in Rußland, wie auch hier im Westen, nur Zeugen Christi sein. Wir haben es ersahren, was der Mensch ohne Gott ist. Im Schrecken letzter Trauer gleicht der auf sich selbst angewiesene Mensch dem verlorenen Sohn im Evangelium, der seine Menschenwürde verloren hat. Darum endet er am Troge bei den Trebern, die die Schweine fressen. In namenloser Trauer sehnt er sich nach Gott und dem Licht des Evangeliums. Aus dieser Trauer ist die machtvolle evangelische Bewegung geboren, die zurück zum Urchrisstentum ruft, zu einem ganzen, brennenden, apokalyptischen Bekenners und Zeugentum.

Wir wenden uns an den Westen, nicht um thilfe in Form einer Blodade oder Intervens ion. Wir sind auch nicht gekommen, um euch Wiegenlieder zu singen, damit ihr auf dem Ruhekissen eures komfortablen bourgeoisen Christentums gemächlich weiterschlafen könnt. Wir kommen aus einem brennenden hause. Und ihr, unsere westlichen Brüder, wohnt in diesem hause, nur eine Etage höher. Merkt ihr denn nicht, daß es auch bei euch schon

brenzlich reicht! Der Weltbrand wird wie ein Orkan auch zu euch kommen.

"Die Stunde der Trübsal wird kommen auf dem ganzen Erdkreis, um die auf Erden Lebenden heimzusuchen", heißt es in der heili= gen Schrift. Bestehen wird nur der, welcher auf dem Felsen des lebendigen Bekennt= nisses zum lebendigen Christus steht. Stürzen wird das Christentum derer, die da an Gott glauben, aber so leben, als gäbe es keinen Gott.

Diese Sorte von falscher Frömmigkeit hat zum großen Teil den antireligiösen Protest der Revolution geschaffen, sie ist es, die der Gottlosigkeit zum Erfolge verhilft.

Religion ohne Leben, ohne soziale Gerech= tigkeit und Freiheit, hat zum Leben ohne Re= ligion geführt, zum Chaos der Verwüftung, zum Abgrund ohne Inhalt und Boden. Das ist die erschütternde Lehre der Revolution für die Gläubigen.

Den Ungläubigen aber sagen wir: "Wollt ihr wirklich auch euch und ener Bolk zum geistigen und wirtschaftlichen Zerfall führen, wie der Atheismus in Rußland es gestan hat?"

Und zum Schluß noch ein Wort an die ehrlichen Sucher. Euch sagen wir: "Sucht nicht Meligion, sondern Gott, nicht Christentum, sondern Christus. Er allein führt zu einem freudigen, schöpferischen Leben, zur Vereinisgung von Himmel und Erde, Geist und Stoff, Gott und Mensch. Denn Er ist der wahre Gottmensch. Nur in Ihm kann der Mensch die Macht der Sünde besiegen, über die Verssuchung des Geistes zu Stolz und Selbstsucht Herr werden.

# Meine Inlandreise nach Capo-Eré-Grechim und São-Baulo in Brasilien.

Bon &. Sorn. Fortsetzung.

In Nio Toldo wohnt eine Baptistensamilie, Vater Beder mit seinen Söhnen und Schwiesgersöhnen, sie allein nehmen ein kleines Dörfslein ein. In einer Abendversammlung konnte ich ihnen den Ratschluß Gottes zur Seligkeit verkündigen. Am nächsten Tage fuhr mich

einer der Söhne B. weiter nach der Kreisstadt Boa Vista do Grechim. Boa Vista ist eine fehr weitverbreitete Benennung von Ortschaf= ten, Fluffen u. f. w. und um nun diese Drt= schaft von vielen anderen gleichen Ramens zu un= terscheiden, nannte man sie Boa Vista Grechim. Früher hieß diefe Ortschaft Paiol Grande, d. h. großer Schuppen und, weil diefer profane Name nicht zur Benennung einer Kreisstadt pagte, nannte man den Ort Boa Bifta, d. h. "gute Aussicht." 3ch fenne schon mehrere Boa Biftas, doch teins derfelben berdient den Namen in dem Sinne wie diefes. Es lugt freundlich einladend aus dem Pinienwalde hervor und macht einen guten Gindruck auf den fremden Besucher. Es ift breite großzügig angelegt, hat regelrechte Stragen, nicht viel alter als ein Jahrzehnt und doch ichon gut ausgebaut. Bahrend an= dere Stadtpläße noch im ersten Stadium der Entwickelung stehen, nimmt diefer Ort an Umfang zu. Ginige Stragen haben ichon schöne Säufer, und am Rande der Stadt find mehrere Fabriten, Sägewerke und Mühlen zu feben, die viel zur hebung der Stadt beitragen.

Der Intendent, Kreischef, läßt es sich sehr angelegen sein, die Stadt zu heben und zu verschönern. Die Hauptstraße, die besonders breit angelegt ist, kann schon den Vergleich mit manchen Hauptstraßen der Provinzskädte Polens aufnehmen. Daß diese Stadt sich so rasch entwickelt, ist nur auf den Eisenbahnverkehr zurückzuführen.

Un diesem Orte haben sich vor einigen Jahren mehrere Familien Baptisten niederge= laffen, die aus der Gemeinde Tarutino, in Beffarabien, gekommen find. Von haus aus es gewohnt, sich für die Mission zu interessie= ren und persönlich an der Ausbreitung des Reiches Gottes teilzunehmen, stellten diese Geschwifter fich alle an die Arbeit. Durch Berbreitung von Traktaten und anderen Flugichriften, durch ihren origenellen, doch melo= dischen stimmigen Gesang lenkten sie die Auf-merksamkeit anderer auf sich. Es sammelte fich ein kleiner Buhörerkreis um fie und bald begannen fie mit der Wortverkundigung und mit der G.-Schule. Sie mieteten einen entfprechenden Raum für diefen 3med und hatten darin ihre Sonntage= und Wochenversamm= lungen.

Auch hier lernte ich die Arbeit kennen und

fand eine größere Zuhörerschar, welche auf=
merksam dem Worte lauschte. Besondere
Freude machte mir eine gutbesuchte S.=Schule.
Unter den S.=Schülern befanden sich viele
halberwachsene Knaben und Mädchen. Es
machte mir Lust und Freude, dieser Jugend
Fragen zu stellen und die Antworten darauf
zu hören. Ich habe schon viele S.=Schulen
kennen gelernt, doch nur in wenigen habe ich
solches Leben und Interesse gefunden.

Mehrere der S.=Schüler bezeugten auch schon, daß sie Christi Schäflein seien, was noch meine Freude erhöhte.

Der Besuch der Versammlungen, als auch der S.-Schule, berechtigt zu guten Hoffnungen und macht den Geschwistern Mut, ein Verssammlungshaus mehr im Zentrum der Stadt, zu errichten. Die Landsommission von Erechim hat ihnen für diesen Zwed zwei Bauplätze gesschenkt. Möge nun der Gedanke bald verwirklicht werden und an diesem vielversprechenden Orte ein Gotteshaus erstehen!

Das lebendige Wesen dieser Geschwister, ihr Gesang und ihre ganze Hauseinrichtung versetzte mich im Geiste zurück nach Rußland und erinnerte mich an frühere Zeiten, wo in dem großen Zarenreiche man seines Glaubens und seiner Neberzeugung leben und seines Weges ruhig gehen konnte. Manch frohes Lied ist von diesen Lieben gesungen worden, und ich freute mich an der Eigenart und schwäbischen Gemütlichkeit dieser Bessarbier.

Doch es mußte auch von ihnen geschieden werden. Mein Weg sollte weiter nach Saos Paulo gehen. Hier erwartete ich eine Zusschrift von den Lieben dort, ob ich sie besuchen sollte, doch die Nachricht kam uicht. In meinem Innern kämpste es heftig, ob ich fahren oder zurückbleiben sollte, doch je länger es währte, desto stärker wurde das Verlangen, weiterzussahren und Saos Paulo kennen zu lernen. Ich widerstand zuletzt dem Drange nicht mehr und entschied mich sür die Weiterreise. Warum? Darüber bin ich mir heute noch nicht klar.

Um 4 Uhr morgens, am 20. Mai, ging ich in Begleitung einiger Geschwister zur Bahn, löste eine Fohrkarte nach Sao Poulo und fort ging's dem Norden zu.

In wenigen Stunden brachte mich der Jug nach Marcelino Ramos, der letten Station im Staate Rio Grande do Sul, hart am Uruguan gelegen. Dieser Fluß bildet in seinem Laufe

die Grenze zwischen Rio Grande do Gul und dem Staate Santa Catharina. Bahrend ich dort reifte, hatte der Fluß feinen Tiefgang und in dem Flugbett ragten überall die nachten Felsen hervor. Der Flug windet sich über= haupt zwischen den Felsen durch und ist infolge der Stromschnellen und vieler Bafferfälle in feinem oberen Lauf nicht fchiffbar. Die Tel= senhügel zu beiden Seiten bieten dem Auge manche Sehenswürdigkeiten und ruden an einer Stelle, unterhalb Marcelino Ramos, so nahe aneinander, daß ein Mann den Felfenspalt gut überschreiten und mit einem Fuß im Staate Rio Grande do Gul, mit dem andern im Catharinenlande ftehen tann, mahrend unter ihm, in der Tiefe, das Waffer raufcht und fich amischen den Felsen durchwindet. Gine intes reffante Naturerscheinung, die wohl felten vortommen mag.

Die Stadt Marcelino Ramos liegt fehr hoch; ihr gegenüber, am entgegengesetten Ufer, ebenfalls hohe Berge, noch mit dichtem Urmald bestanden, die dem Auge des Reisenden reiche Abwechselung bieten. hier hatten wir einen Aufenthalt von 4 Stunden und konnten mah= rend dieser Zeit die Stadt besichtigen, eine leibliche Erfrischung zu uns nehmen und alles Sehenswerte betrachten. hier werden manche Formalitäten erledigt, weil in Brafilien jeder Bundesstaat, und deren gibt es 22, seine eigene Verwaltung hat und ein Reich für sich bildet. Jeder Staat hat auch fein eigenes Militar, und außerdem gibt es in Brafilien noch ein Bundesheer. Es tann auch ein Staat gegen den andern fich absperren und die Ginfuhr und Ausfuhr der Produkte verweigern. Brasilien ist tein Einheits=, vielmehr ein Föderativstaat und hat nur ein einheitliches Danginftem und einen Dber- oder Bundespräsidenten, der alle 4 Jahre von den rechtmäßigen Burgern des Landes gewählt wird. Go hatten wir am 1. Marg I. 3. die Reuwahl des Bundespräfidenten. Ein jeder folcher Wahlgange beeinflußt stark die Geschäftswelt und haben darunter nicht nur die Fabrifanten und Raufleute gu leiden, auch das Rolonistenleben wird ftart beeinträchtigt: der Sandel ftodt, die Preise der Produtte fallen, infolgedeffen entsteht Arbeitelofigfeit und tritt ein Geldmangel ein, der zulett fehr empfindlich wird. Die gegen= wartige Lage ift feine gute zu nennen und es ift nach der Ausfage der Bendiften, der Gefchafteleute, noch nicht abzusehen, ob die Rrisis

n

n

n

r

t=

di

id

ф

n,

rt

19

m

an

bald überstanden sein wird. Man sagt, es sei nie so schlecht gewesen wie gegenwärtig. Viel trägt dazu auch die allgemeine Weltsage bei. Darum sollten die Auswanderungslustigen es sich noch gut überlegen, ehe sie ihr Zelt drüben abbrechen und sich auf den Weg nach Brasilien machen.

Nachdem alles erledigt war, setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Wir fuhren über die Uruquaybrücke und kamen nach dem Staate Santa Catharina. Es blieb sonst alles beim Alten. Die Passagiere nahmen wieder ihre unbequemen Plätze ein, nur das Zugpersonal war gewechselt worden. Es war dies ein Durchgangszug bis São Paulo und was es heißt, in einem solchen wackeligen Käsig 3 lange Tage und Nächte zuzubringen, muß selbst erlebt werden, man kann das nicht genan beschreiben.

Die Buge der brafilianischen Bahnen fahren nicht fo ruhig, wie drüben in Europa. Dort tann man im DeZuge schreiben, hier fällt man auf die Rafe, oder fliegt ans einer Ede in die andere, wenn man fich nicht fest halt und von einem Ende des Waggons nach dem andern gehen will. Es kommt erstens daher, daß die Bahnlinie nicht geradeaus läuft, sondern alle Berge und Sügel zu umgehen jucht; daher entstehen die vielen Biegungen oder Rurven, bald nach rechts, bald nach links. Das hintere Ende des Zuges hat die Kurve noch nicht umschrieben, und ichon, biegt die Lotomotive in eine neue ein. Diefes bin= und Herbiegen des Zuges verursacht die vielen Stöße in den Wagen des Zuges. Dazu find die Sitgelegenheiten auch noch fehr unbequem; an ein Schlafen oder Liegen ift auch nicht zu denten, - es fei denn, daß man das Miden Schlafen nennt. Es geben mit den Durchgangegugen auch Schlafmagen; doch diefes Bergnugen tann sich nicht jeder leisten: es tommt 150% teurer. Wer das Glück hat, von Rio Grande bis São Paulo mit der schmalfpurigen Gifenbahn gu fahren, der fann in Wirflichfeit auch mas ergahlen, wie das Sprichwort fagt.

Die Landschaft im Catharinenlande ist recht malerisch. Die Eisenbahnlinie schlängelt sich in dem Flußtale des Rio dos Peires, dem Fischflusse, entlang. Hart am linken Ufer des Flusses, mitunter nur 1 bis 2 Meter vom Rande des felsigen Ufers, läuft der Zug und aus dem Fenster sieht man in der Tiese den Wasserspiegel. Zu beiden Seiten des Fluses hohe Felsenwände. Es wurde mir mitunter doch ängstlich, dieses alles mitanzusehen. Und so fährt der Zug viele Stunden an dem Fluse entlang, wohl an 300 Kilometer weit. Mitzunter rückt die Linie ein wenig vom Flus ab, und der Zug fährt in eine tiese Schlucht ein, die sich landeinwärts noch erweitert und Raum genug für eine Ansiedlung bietet. In solchen Duertälern liegen mitunter freundlich grüßende Städte und Städtchen und sind auch gewöhnzlich die Bahnstationen angelegt. Sobald der Zug solche Täler verläßt, fährt er wieder hart am Flusse entlang.

Auch dieser Fluß hat viele Wasserfälle und ist nicht schiffbar. Seinen Namen hat er von dem früheren Fischreichtum erhalten; doch soll es jett nicht mehr so viele Fische in demselben geben. Mit zunehmender Besiedelung des Landes haben die Bewohner Fischraubsang auszgesührt und die Fische durch Dynamitbomben getötet oder verscheucht. Ueberall, wo der Mensch hintommt, muß die Natur und Kreaztur weichen. Früher gab es in diesen Urwälzdern unendlich viel Wild, jett müssen die Weidzmänner schon gut lausen, um einem Reh oder einer Gemse auf die Spur zu kommen; auch die Jaguare, hier Tiger genannt und Tapire kommen nur noch vereinzelt vor.

Viele Stunden fuhren wir zwischen den Bergen dahin; es schien zunächst ein unendslicher Urwald die Berge zu bedenken, doch ab und zu lugte ein freundlich aussehendes Kolonistenhäuschen wie aus dem Versteck hervor. Das Auge konnte sich zuerst an all' den Naturschönheiten nicht satt sehen, doch es ermüsdete zuletzt und wandte sich anderen Dinsgen zu.

Es interessierten mich dann die Reisege=
fährten. Im Ansang hatte ich deutschredende
Kolonisten um mich, dann, als diese ausstiegen,
fand ich einen jungen Polen aus der Kielcer
Gegend, der erst vor einigen Monaten einge=
wandert war. In diesem jungen Manne fand
ich einen guten Reisegefährten. Erst sprachen
wir über allerlei; doch bald lenkte sich das Ge=
spräch auf geistliche Dinge und der junge Pole
fand großen Gefallen an Gottes Wort. Ich
konnte mich mit ihm lange über Ziel und Zweck
des menschlichen Daseins und auch über das
Eine, das not tut, unterhalten. Ich gab ihm
die Adresse von der Zeitschrift "Swiadek

prawdy" an und er wollte sich dieses Blatt beziehen. Ob er es getan hat, weiß der Redakteur des Blattes.

Fortfetung folgt.

## Gemeindeberichte

Gemeinde Zyrardów. Es hat dem All= mächtigen gefallen, unfere liebe Schwefter Unna Friderike Schmidtke aus der Zeit in die Ewig= feit hinüber zu nehmen. Sie pilgerte durch die Welt 75 Jahre — im herrn 62 Jahre. Sie erreichte auch das biblifche Alter und der herr hat es für gut angesehen, fie beim gu holen. Dies war ihr einziger Bunfch. Die Berblichene hat den Pilgerstab niedergelegt und ift bei dem Seiland, den fie so innig lieb hatte. Sie war eine treue Nachfolgerin und leuchtete wie eine Rerze am dunklen Drt. Doch fo wie die Rerze nur eine bestimmte Zeit leuchten darf und dann verzehrt wird, mußte auch die Schw. dem zeitlichen Tode zum Opfer fallen. Die Bestattung der Leiche fand am 18. August d. 3. statt. Der Unterzeichnete sprach über 2. Ror. 5, 1-5. in deutscher und über Siob 19, 25-27. in polnischer Sprache. Die weinende und schluchzende Familie wurde durch das gesprochene und gesungene Wort Gottes getröftet.

Auch dieser Todesfall soll für alle lieben Leser des "Hausfreund" eine Mahnung sein, daß wir in dieser Welt keine bleibende Heimat haben. E. Tuczek.

Jezulin. Am 31. August hatte Unterzeich=
neter die Freude, in der Gemeinde Zezulin zu
weilen und dort mit Gottes Wort zu dienen.
Am Nachmittage konnte im Teiche der lieben
Geschwister Nachtigall vor einer großen Ver=
sammlung der Tausbesehl Jesu an 12 gläu=
bigen Seelen vollzogen werden, was die Ge=
meinde recht froh und dankbar stimmte. Da
auch viele polnische Zuhörer waren, sprach Br.
Smyk in polnischer Sprache über die Notwen=
digkeit der Tause der Gläubigen. Die Wort=
verkündigung fand andächtige und dankbare
Zuhörer.

Die Begrüßung der Neugetauften in der Gemeinde und am Abendmahlstisch bildete den Schluß dieses gesegneten Tages.

Während wir uns in früher Morgenstunde rüsteten zum Hause Gottes zu gehen, nahm der Herr die liebe Schwester Justine Schmidt, geborne Harmel, im Alter von 76 Jahren und 3 Monaten aus der Zeit in die Ewigkeit. In der Entschlafenen verlor die Gemeinde ein treues Mitglied und die Hinterbliebenen eine liebe, betende Mutter und Großmutter.

ttt

e=

N=

na

g=

cdy

re.

er

)ie

nd

te.

ete

vie

en

die

n. uft

er

ob

ei=

rch

es

er

aß

lat

d)=

gu

en.

en

er=

u=

je=

Da

jr.

n=

rt=

re

er

en

Am 2. September geleiteten wir die irdische Hülle der Entschlafenen zu Grabe und fanden Trost und ernste Mahnung in den Worten Pauli 2. Kor. 5, 1—9.

#### Mochenrundschau

Das größte Gehalt in der Welt bezieht der Amerikaner Eugen E. Grace, der Direktor der "Bethlehem Steel Cooperation", der größeten amerikanischen Stahlsirma. Jährlich wers den Herrn Grace über 13 Millionen Zoth ausgezahlt.

Aus Montevideo, Brasilien, wird gemeldet, daß in der brasilianischen Provinz Rio Grande do Sul eine Revolution vorbereitet werden soll. Die Regierung hat alle zur Verfügung stehenden Truppen zusammengezogen, um vor Ueberraschungen gesichert zu sein. Die Revo-lution wird von Juan Souza geführt.

In Rugland hat die Lebensmittelverfor= gung der Städte in den letten Tagen fehr nachgelassen. In den Großstädten fehlt es vor allem an Milch und Brot, aber auch die Fleisch= lieferungen bleiben aus, obgleich die Bauern mehr Schlachtungen vornehmen, als den Behörden lieb ift. Durch die letten Magnahmen der G. P. U. gegen die Silbergeldauffaufe find die Bauern aufs neue eingeschüchtert worden und bringen kaum noch Lebensmittel in die Städte. Die Genoffenschaften arbeiten mit einer erheblichen Ungenauigkeit und können eine regelmäßige Belieferung nicht mehr gewährs leiften. Die Regierung hat soeben eine neue Berfügung erlaffen, die die Berforgung der Rinder mit Milch ficherftellen foll. Die Berfügung schreibt auch eine verringerte Ration an Butter für die Arbeiter vor. Für den Fall der Richtlieferung fieht die Berfügung die Lieferung von Erfaglebensmitteln vor.

In England ift die fleine Fischerftadt

Filen bei Scarborough von einem schweren Sturm heimgesucht worden, wobei 16 Fischerboote gesunken sind, während 6 andere gerettet werden konnten.

In Mostau sind nach jüngster Berordnung die Schuhe rationiert worden. Jeder Fabrikarbeister ist berechtigt, unter Vorweisung seiner Les bensmittelkarte, Schuhe zu kausen. Das besteutet, daß 300,000 von zwei Millionen Bewohnern, die Berechtigung auf Schuhwerk has ben. Uebrigens kostet ein Paar Stiefel ein Drittel eines Monatseinkommens des Arsbeiters.

In Amerika bewilligte Lord Merrivale, der Präsident des Senats für Chescheidung beim Gerichtshof in Manchester kürzlich 171 Anssuchen um Chescheidungen, gegen die innerhalb der gesetlich bestimmten Frist von keiner der beiden Parteien Einspruch erhoben worden war. Die Erledigung dieser Masse von Chescheidungen erforderte im Ganzen etwa 8½ Stunden, da die Prozedur in jedem einzelnen Falle nur ungefähr drei Minuten dauerte. Rascher geht es wirklich nicht mehr.

Zwei tanadische Flieger, die Kapitäne Gilbert und Burwasch haben von Fort Haerne aus den magnetischen Nordpol im Flugzeug erreicht. Es gelang ihnen, wichtige Messungen vorzunehmen und die Eiswüste zu photographieren.

# Sonntagsschulsonntag.

alle unfere Unionsgemeinden nebit ihren Sonntagsichulen werden hiermit herzlich ge= beten, am 19. Oftober d. 3. einen Conntagsichulfonntag abzuhalten. D möchten wir als Boten Gottes in unseren Predigten und unfere Gemeinden in ihren Gebeten diefes gottwohlgefälligen, so nötigen und wichtigen Werkes der Sonntagsschule in Sonderheit an diesem Tage gedenken. Sonntageschularbeiter und Sonntageschüler möchten gelegentlich der Nachmittagsversammlungen an diesem Tage, die einen befonderen und fpeziellen Teil einer Festlichkeit bilden follten, auch teilnehmen am gemeinfamen Gebet. Inden Conntagsichulen felbft follte in Wort und Gebet Bezug anf Diefen Tag genommen werden. Jeder ftrebe banach, die betehrten Sonntagsschüler auf den Fortfchritt ber geiftlichen Bildung ber Geele und

die Unbekehrten auf die Rettung von Sünden und das Seelenheil aufmerksam zu machen.

Die Gemeinden der Kongrespolnischen Bereinigung exinnern wir gleichzeitig, daß an diesem Tage eine Sammlung für die Sonntagsschulvereinigungskasse abzuhalten sei, die an Prediger G. Strohschein, Radomsko, Brzeź = nicka 27, einzusenden ist.

Mit brüderlichem Sonntagsschulgruß E. R. Wenste, W. Tuczek, Vorsitzender, Sonntagsschulpfleger des Missionsausschusses der Unionsverwaltung der Union der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in Polen.

## Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Aleksandrow b/Lodz! D. Lange 100. Amerika: E. Schulert 4 Dol. W. Redlow 4 Dol. Bekchatów: F. Lach 9. Kawalewo: R. Pehlke 10,60. Lodz I: Lapsch 4, Blum 6. Lodz II: Chr. Kühn 4,50, E. Hausig 4,50, A. Brodzinski 9, F. Hakel 9, T. Speidel 5. Luchnow: W. Glesmann 5. Marki: R. Weiß 54. Moczukki: R. Gajzler 13,73. Pabjanice: durch J. Rokocinska 70. Płaciszewo: E. Gerwin 69,75, E. Teske 10. Nadomsko: G. Schiemann 12. Nuda-Pabjanicka: Ch. Hasseno: W. Schiemann 12. Ruda-Pabjanicka: Ch. Hasseno: A. Sommerseld 34 Warschau: C. Jordan 6,50. Więcbork: A. Schulz 5,30.

Allen lieben Gebern dankt aufs herzlichfte die Schriftleitung.

#### Für das Predigerfeminar eingegangen:

Kondrajec: E. Schmidt 20, Hein. Schulz 20, A. Palnau 22, G. Rossol 5, G. Palnau 10, Chr. Schmidt 10, E. Palnan 10, A. Schulz 5, E. Strey 25, D. Jekel 2, M. Gogolin 8, R. Schwanke 2, E. Rosner 3, F. Fchmidt 10, Christ. Kirsch 10. Garwarz: A. Tehmann 4, H. Truderung 60, D. Truderung 100, E. Truderung 30, E. Truderung 1, R. Truderung 1. Dramin: H. Truderung 40. Neubrück: Martin Kolm 10, J. Krzeszowski 10, M. Schukowski 10, D. Schwan 5, Endia Schosska 21, Jul. Lemke 25, B. Eichhorst 10, Aug. Wollenberg 20, H. Grapentin 20. Plessen: J. Schulz 5, R. Roller 5, H. Wenzel 10. Rogat: Essa 20, E. Zeske 20, J. Kühn 20, G. Wendel 15, A. Kliese 2. Waldowka: Bachmann 20. Grandenz: B. Nikitin 50, M. Kraczuk 20, Otto Ballnuß 50, B. Gutsche 40. Chekmia: H. Riemer 100, Beilharz 10. Gorczenice: F. Rossol 50, F.

Bartel 10. Tomaszewo: G. Strohschein 50, E. Wolf 50. Oborfi: H. Neumann 100 Trutowo: E. Förster 30, K. Lope 20. Starszewh: D. Burau 20, Rhbitwh: Ch Rossol 10. Płaciszewo: E. Teste 20. Kicin: Fr. Plitt 20. Ciemniewo: D. Schmidt 10.

Mit hergl. Dant und Gruß.

F. Brauer Łódź, Lipowa 93.

#### Das Protofoll

von der letzten Bereinigungs-Konferenz in Rasdawczyk ist allen Gemeinden zugesandt worden. Der Preis eines Exemplares beträgt 1 Idoty laut Beschluß der Konferenz. Die Schriftleistung nimmt an, daß die geringe Zahl, die jeder Gemeinde zugesandt wurde, auch untergebracht und der Erlös dem Schriftleiter bald eingesandt werden wird, damit er die Druckfosten bezahlen kann. Sollten irgendwo einzelne Exemplare liegen geblieben sein, so bitte, solche der Schriftleitung zurückzusenden, damit mit denselben etwaige Nachbestellungen erledigtswersen den können.

Mit herzlichem Brudergruß A. Knoff.

#### Der Raffler Abreiftalender

in Abreiß= und Buchform ist wieder erschienen und kann schon von der Schriftleitung
des "Hausfreund" bezogen werden. Im vorigen
Jahre konnten einige spät eingelaufene Bestellungen nicht mehr erledigt werden, da der
ganze Vorrat vergriffen war. Daher ist zu
raten, die Bestellungen schon jest zu machen,
damit bei eventuellem Fehlen die nötige Zahl
rechtzeitig in Deutschland nachbestellt werden
kann.

Alle Bestellungen sind zu richten an: A. Knoff, Lodz, skr. poczt. 342.

#### Adrefberänderung.

Meine Adresse ist jest: Ks. Kazn. Otto Lenz, Bukowiec, pow. Swiecie n/W, Pomorze.

In allen Angelegenheiten der Gem. Bukowiec, der Union sowie der Invalidenkasse wende man sich an obige Adresse.

All a mark